## Nº 143.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Donnerstag, ben 16. Juni 1831.

Angefommene Fremde vom 14. Juni 1831.

Sr. Raufmann Urny aus Thorn, Sr. Gutebefiger v. Schwanenfeld aus Robelnit, t. in Do. 09 Bilbe: Frau Gutebefitzerin v. Mycielsta aus Gonicz, L. in Ro. 1. St. Martin; Br. Gutebefiger v. Berometi aus Grodziefgfo, Br. Gutebesiger Kurowefi aus Chalamy, Sr. Kanonikus v. Kowalefi aus Szczepankowo, Dr. Pachter Morge aus Gulejewo, I. in Do. 251 Breslauerftrage; Sr. Dberamt= mann Schaff aus Umigcietet, Sr. Graf Mycieleffi aus Debno, Sr. Erbherr Go= Benefi aus Biegania, Br. Erbherr Unruh aus Mnichowo, Sr. Erbherr Chlapo= weffi aus Bonifowo, I. in Do. 243 Breslauerftrage; Sr. Erbherr Rofosowefi aus Roffmy, I. in Do. 187 Bafferftrage; Br. Erbberr Morawell aus Belencino, I. in Dto. 168 Bafferftrage; Sr. Erbherr v. Storageweti aus Abpfota, Sr. Juftig= Rommiff. Stort aus Liffa, I. in Do. 324 Berberftrage; Br. Forfter Soppe aus Gora, Br. Erbherr Milewefi aus Ceraby, I. in Do. 391 Gerberftrage; Br. Erb= herr Juchlinski aus Brodnica, Frau v. Tomida aus Suchorzewo, Sr. Jufig-Rath Bittwer aus Tarnowo, Gr. Probst Grabowski aus Jaraczewo, t. in No. 395 Gerberftrage; Sr. Probst Rrafoweff aus Mitorgono, I. in No. 30 Balifchei; Sr. Pachter Boramefi aus Kurczugora, Sr. Pachter Platte aus Pofrzywnica, Sr. Gutsbefiger v. Blottnit aus Schornick, I. in No. 26 Malifchei; Sr. Gutsbefiger Trubineff aus Bedgitomo, I. in No. 23 Malischei; Spr. Lieutenaut Beder, Spr. Beamter Tilly aus Carolath, I. in No. 210 Wilhelmöstraße; Sr. Kaftner, Sr. Lehn= harb, Militait = Merate aus Breslau, Sr. Dr. med. Bieling aus Berlin, Schau= spielerin Dem. Rainz aus Königsberg, I. in Dr. 136 Wilhelmsftraße; Sr. Apoth. Braunig aus Pinne, Sr. Burger Lewandowsfi aus Samter, I. in No. 95 St. Abalbert; Frau Gutsbesitzerin Herrmann aus Przyborowo, Hr. Kaufmann Levi aus Schwerin, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Kaufmann Bril aus Schmiegel, 1. in No. 124 St. Abalbert.

Poittalcitation, Aufben Antrag ber Glaubiger ift uber bie Raufgelber bes im Schrobaer Rreife hiefigen Regierungs= Departemente belegenen im Bege noth= wendiger Subhaftation perfauften Guts Latalice cum attinentiis welche überhaupt 13,365 Rthlr. betragen, ber Liquidati= one-Prozeg eröffnet worden. Wir haben einen Termin gur Unmelbung und gebo= rigen Nachweisung ber Unspruche auf ben 13. September c. Bormittags um a Uhr por bem Deputirten Land-Gerichte= Rath v. Rurnatowski in unferem Gerichts= Lokale anberaumt und laben bierzu alle unbekonnte Glaubiger mit ber Marnung por, bag bie Ausbleibenben mit ihren Un= fpruchen an bie Raufgelbermaffe praflu= birt, ihnen bamit ein ewiges Stillschweis gen fowohl gegen ben Raufer bes Guts als gegen die Glaubiger, unter welche bas Raufgeld pertheilt wird, auferlegt werben foll. Die Gläubiger muffen perfonlich, ober burch gulaffige Bevollmachtigte er= scheinen und Diejenigen, welche allzuweite Entfernung an bem perfonlichen Erfcheinen gehindert werben, und benen es am bies figen Orte an Bekanntschaft fehlt, Die 3. C. Mittelftabt, Jacoby, Dgredowicz und Boy zu Manbatarien in Borfchlag gebracht, an beren einen fie fich wenden und benfelben mit Information und Bollmacht verfeben fonnen,

Posen ben 28. April 1831.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Zapozew edyhtalny. Na wniosek wierzycieli na summę szacunkową dóbr Latalice w Powiecie Szredzkiem Departamencie tuteyszym położonych, cum attinentiis droga koniecznéy subhastacyi sprzedanych, która ogólem 13,365 Tal. wynosi, process likwidacyiny otworzonym został. Wyznaczyliśmy przeto termin do podania i dostatecznego udowodnienia pretensyi na dzień 13. Września r. b. o godzinie o. zrana przed deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Kurnatowskim wizbie na széy Sądowéy, i zapozywamy na takowy wszystkich nieznaiomych wierzycieli pod tem zagrożeniem, iź niestawaiący z pretensyą swą do summy szacunkowéy prekludowanym, i wieczne mu w tév mierze milczenie naprzeciw nabywcy dóbr iako i wierzycielom, pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną będzie, nakazane zostanie. Wierzyciele albo osobiście albo przez dozwolonych pełnomocników stawać muszą, a tym którzy dlazbytnéj odległości osobiście stawać nie mogą i w mieyscu tuteyszym znaio. mości nie maią, proponuiemy K. S. Mittelstaedta, Jakobiego, Ogrodowicza i Boia na mandataryuszów, z których iednego sobie obrać i tegož z dostateczną informacyą i plenipotencyą opatrzyć mogą.

Poznań dnia 28. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekannemachung. Wir bringen hiemit dur biffentlichen Kenntniß, daß der Departements-Forst-Kaffen-Kendant Gusstav Pettang und das Fraulein henriette Iblfet die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes vor Einschreitung der Ehe durch den gerichtlichen Vertrag vom 29. April d. J. ausgeschlossen haben.

Posen ben 11. Mai 1831. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Bekanntmachung. Die zum Präsfekt v. Poninskischen Nachlasse gehörigen im Wreichner Kreise belegenen Guter Begierki, Soleczno und Karczewo sollen auf den Antrag der Erben anderweitig auf 3 Jahre von Johanni 1831 bis dabin 1834 biffentlich an den Meistbietensben vervachtet werden.

Hierzu ift ein Termin auf ben 30. Jun'i c. Bormittags um 10 Uhr bor bem Landgerichts-Rath Manbel in unserm Parteienzimmer angesetzt, zu welchem wir Pachtlustige mit dem Bemerken einladen, daß die Pachtbedingungen in unserer Resgistratur eingesehen werden können.

Pofen ben 20. Mai 1831. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Bur bffentli, chen Berpachtung bes bei Posen belegenen Guts Schönherrnhausen an ben Meiste bietenden auf brei Jahre, nämlich von Iohanni b. J. bis dahin 1834, haben wir einen Termin auf den 20, Juni c. fruh

Obwieszczenie. Uwiadomiamy ninieyszém publiczność, iż Rendant Leśnéy kassy Departamentowéy Gustaw Pettang i Panna Henrietta Zölfel przed wniściem w śluby małżeńskie przez czynność pod dniem 29. Kwietnia r. b. sądownie zawartą, wspolność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań dnia 11. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Dobra Węgierki, Soleczno i Karczewo do pozostałości Prefekta Poninskiego należące, w powiecie Wrzesińskim położone, na wniosek sukcessorów powtórnie na lat trzy od S. Jana 1831. aż do tegoż czasu 1834. publicznie naywięcey dającemu zadzierzawione bydź maią.

W tym celu termin na dzień 3 o. Czerwca r. b. przedpołudniem o godzinie 10. przed Sędzią Mandel w naszéy izbie dla stron wyznaczonym został, na który ochotę dzierzawy maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż warunki w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 20. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Obwieszczenie. Do publicznego wydzierzawienia folwarku Schönherrnhausen pod Poznaniem położonego naywięcey daiącemu na trzy lata to iest od S. Jana r. b. aż do S. Jana na 1834, wyznaczyliśmy termin na

um 11 Uhr vor dem Landgerichte = Rath Roscher in unserm Instructione Zimmer anderaumt, und laden zu demfelben Pacht= lustige mit dem Bemerken ein, daß die Bedingungen im Termine werden be= kaunt gemacht werden.

Pofen ben 2. Juni 1831.

Konigl. Preuß. Landgericht.

dzień 20. Czerwcar. b. o godzinie 11. z rana przed deputowanym
Sędzią Sądu Ziemiańskiego Röscher
wizbie naszey instrukcyiney, na który chęć dzierzawienia maiących, z tem
nadmienieniem ninieyszem zapozywamy, iż warunki w terminie oznaymione będą.

Poznań dnia 2. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Das im Schrobaer Kreife belegene, bem Thabeus v. Radonski gehorige Gut Bieganowo soll auf ein Jahr, namlich von Johanni d. J. bis dahin f. J., offentlich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Hiezu haben wir einen Termin auf ben 25. Junius c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Kath Hellmuth in unserm Parteienzimmer angesetzt, zu welchem wir Pachtlustige mit dem Bemerken einladen, daß die Bedingungen in unserer Registratur eingesehen werden konnen, und der Bietende eine Caution von 300 Mthlr. erlegen muß.

Posen den 19. Mai 1831.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie Wieś Bieganowo w Powiecie Szredzkim położona, Tadeusza Radońskiego własna, na rok ieden iako to od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu r. p. publicznie naywięce dy daiącemu zadzierzawioną być ma.

W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 25. Czerw car. b. przedpołudniem o godzinie 10. przed deputowanym Konsyliarzem Hellmuth w naszéy izbie dla stron, na który ochotę dzierzawy maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż warunki w naszéy registraturze przeyrzane być mogą, i licytuiący kaucyą 300 Talzłożyć musi.

Poznań dnia 19. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Die im Obornifer Kreise, Regierungs-Departement Posen, belegenen Gater Bodussewo und Rafownia sollen anderweit auf 3 Jahre pon Johanni d. J. bis bahin 1834 an

Obwicszczenie. Dobra Boduszewo i Rakownia w Powiecie Obornickiem Departamentu Poznańskiego położone, na trzy lata od S. Jana r. b. do S. Jana 1834, naywięcey daią: den Meisthietenden öffentlich verpachtet werden.

Wir haben zu biesem Zwecke einen Termin auf ben 27. Juni c. früh um II Uhr vor dem Land-Gerichts-Rath Brückner in unserm Instruktions-Zimmer anderaumt und laden zu demselben Pacht-lusige mit dem Vemerken ein, daß jeder Vietende 300 Athlr. klingend Preußisch Courant als Cantion für Innehaltung des Meistgebots erlegen muß, und daß der Zuschlag an den Meistvictenden nur nach erfolgter Genehmigung des unterzeichneten Land-Gerichts als Curatel-Vehörde erfolgen kann.

Die Pachtbebingungen konnen täglich in unserer Registratur eingesehen werden. Posen ben 30. Mai 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

cemu publicznie wdzierzawę wypuszczone bydź maią.

Wyznaczyliśmy tym celem termin na dzień 27. Gzerwca r. b. zrana o godzinie 11. przed Ur. Sędzią Brückner w izbie naszéy instrukcylnéy, na który chęć dzierzawienia maiących z tem nadmienieniem zapozywamy, iż każdy licytuiący kaucyą 300 Tal. w kurancie pruskim za dotrzymanie pluslicitum złożyć powinien i że przybicie tylko za poprzedniem zezwoleniem sądu podpisanego nastąpić może.

Warunki licytacyjne każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 30. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Zur diffentlischen Verpachtung der unter der No. 2 und 3 zu Klein-Staroleka bei Posen beslegenen Grundstücke an den Meistbietensden auf ein Jahr, d.i. von Johanni d. J. dis dahin 1832, haben wir einen Termin auf den 29. Juni c. früh um 11 Uhr vor dem Land-Gerichts-Rath Hausleutner in unserm Instruktions-Zimmer anderaumt, zu welchem wir hierdurch Pachtslusige vorladen.

Pofen ben 2. Juni 1831. Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Do publicznego wydzierzawienia gruntu pod No. 2. i 3. w Małey Starołęce pod Poznaniem położonego naywięcey daiącemu na rok ieden od S. Janar b. aż do S. Jana 1832. wyznaczyliśmy termin na dzień 29. Czerwcar. b. zrana o godzinie 11. przed Ur. Sędzią Hausleutner wizbie uszey instrukcyjney naktóry chęć dzierzawienia maiących ninieyszym zapozywamy.

Poznań dnia 2. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Avertissement. Zum Berkauf bes hier auf ber Thorner Borstabt sub No. 251 belegenen, ben Landgerichts-Rath Schebenschen Sheleuten gehörigen, auf 361 Athlr. 29 fgr. 1½ pf. abgeschäßten Grundstücks steht im Wege ber nothwensbigen Subhastation ber peremtorische Bietungstermin auf ben 23. Juli c. vor dem Herrn Ober-Landes Gerichts-Ussessor v. Forestier Morgens um 10 Uhr, an hiesiger Gerichtsstelle an.

Die Tage fann in unferer Registratur eingesehen werben. Zugleich wird ber bem Aufenthalte nach unbefannte Topfergefelle Balentin Saugmann, fur welchen im Sppothekenbuche bes oben be= zeichneten Grundflude Rubr. III. Do. I 200 Rthir. nebft Binfen eingetragen fte= ben, hierdurch offentlich vorgeladen, fich in bem gebachten Termine gu melben, wi= brigenfalls bem Meiftbietenben nicht nur ber Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings bie Lofchung ber fammtlich eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderun= gen, und zwar ber lettern, ohne bag es Bu biefem 3mede ber Produktion bes In= strumente bedarf, verfügt werben wird.

Bromberg ben 11. April 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Do przedaży posiadłości tutey na przedmieściu Toruńskim pod liczbą 251. sytuowaney, do Sędziego Ziemiańskiego Scheden i żony iego należącey, na 361 Tal. 29 sgr. 1½ fen. ocenioney, wyżnaczony iest w drodze konieczney subhastacyi peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 23. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Forestier Assessorem Sądu Głównego w naszym lokalu służbowym.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy registraturze. Zarazem zapozywa się ninieyszem publicznie garncarczyk Walenty Haussmann z pobytu swego niewiadomy, dla którego w księdze hipoteczney tegoż gruntu pod Rubr. III. No. 1. 200 Tal. z prowizyą stoią zaintabulowane, ażeby się w rzeczonym terminie zgłosił, gdyż w razie przeciwnym posiadłość naywięcey daiącemu będzie nietylko przysądzona, lecz że oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi, a mianowicie tychże ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazanem zostanie.

Bydgoszcz d. 11. Kwietuia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Es wird hiers mit zur diffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Dekonom Carl Harmel und seine Schefrau Christiana verwittwete Kromren geb. Arndt aus Nidom bei Ezerniejewo, in dem vor ihrer Sche am 12. Februar d. I. geschlossenn Schefontrakte die Gemeinsschaft der Güter und des Erwerbes auss geschlossen haben.

Gnefen ben 26. April 1831.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Ekonom Karól Harmeliżona iego Krystyna z Arndt owdowiała Kromrey podług układu z dnia 12. Lutego r. b. wspolność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli, co ninieyszym do publiczney wiadomości się podaie.

Gniezno dnia 26. Sierpnia 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Bekanntmachung. Es soll die in ber Borstadt bei Betsche im Meseriger Rreise unter der No. 136 gelegene, den Gastwirth Sawadeschen Sheleuten gehderige, 825 Athle. taxirte Krugnahrung nebst Acker und Wiesen im Wege der Exekution diffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 16. Juli c. anstedhenden peremtorischen Termine verkauft werden, wozu wir Käuser einladen. Die Taxe und die Kausbedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferit ben 11. April 1831.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Gościniec z rolą i łąką w Pszczewie na przedmieściu, Powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 136. leżący, Janowi Zawadzie należący i sądownie na 825 tal. oceniony będzie drogą exekucyi w terminie na dzień 16. Lipca r. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiąci, wzywaią się nań ninieyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 11. Kwietn. 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekannemachung. Es soll die im Dorfe Kainscht im Meseriker Kreise unter der No. 7ª gelegene den Joseph und Elisabeth Kuplerschen Eheleuten geshdrige 508 Athle. tarirte Halbbauernahrung, wosür im letztern Termine 200 Kthle gedoten sino, im Wege der Erecution, anderweit desentlich an den Neist

Obwieszczenie. Gospodarstwo półślednicze we wsi Kęszycy powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 7. leżące, Józefowi i Elżbiecie małżonkom Kuppler należące i sądownie na 508 Tal. ocenione, bęzdie w terminie na dzień 9. Lipca r. b. tu wyznaczonym publicznie naywięcey daiące.

bietenben in bem hier am 9. Juli c. austehenden Termine, ber peremtorisch ift, verkauft werden, wozu wir Raufer ein= laden.

Die Tare und die Kaufbedingungen können in unserer Registratur eingesehen werben.

Meferit ben 28 April 1831.

Konigl. Preuß. Landgericht.

mu przedane. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 28. Kwietn. 2831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Das in bem Dorfe Pritsche Birnbaumer Kreises sub No. 2 gelegene, dem Freibauer Gottsried Wornest gehörige, auf 550 Athlr. abgesschäfte Grundstück soll Schuldenhalber in dem dazu angesetzten peremtorischen Bietungs-Termine auf den 5. August c. Vormittags um 10 Uhr an hiesiger Gerichtsstätte öffentlich verkauft werden, wozu Kaussussig und Besitzsähige hierzmit eingeladen werden.

Meferit den 5. Mai 1831.

Obeleggerenie ob Capadarsuno

ves the entropied to recording

Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Gospodarstwo w Przytocznie powiecie Międzychodzkim pod liczbą 2 leżące, Kaźmierzowi Wornest należące i sądownie na 550 Tal. ocenione, będzie drogą koniecznéy subhastacyi w terminie na dzień 5. Sierpnia r. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedane. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz dnia 5. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. bem Dorfe Maffel Rrobner, Rreife sub No. 12 belegene bem Chriftian Decert Jugehbrige, aus einer Schmiede, einem Bohnhaufe, einer Scheune, und einem Acterftuck nebft einer Wiefe und einem Bemufegarten beffehende Cchmiede=Rah= rung, welche nach ber gerichtlichen Tare, Die nebft den Bedingungen bei uns ein= Befeheu werden fan, auf 400 Mthir. ges wurdigt worden ift, foll zufolge Auftra= Bes des Rouigl. Landgerichts ju Franffadt im Bege ber nothwendigen Gubhaftation Offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben, und es ift ber peremtorifche Bie= tangstermin auf ben 13. Juli c. Bor= mittage um 9 Uhr vor bem Grn. Lano= Gerichte-Referendarius Forner in unferm Gerichtelocale anberaumt worden, wels der ben besitfahigen Raufern hierburch bekannt gemacht wird.

Rawicz ben 15. April 18314

Abnigl. Preug. Friebensgericht.

Patent subhastacyiny. Własność we wsi Masłowie w Powiecie Krobskim pod liczba 12. położona, Krystyanowi Deckert przynałeżąca, składaiąca się z iedney kuźni, iednego domu mieszkalnego, iednéy stodoby, iednego kawalu roli wraz iedną łaka i iednego ogrodu warzywnego, która według sądowey taxy, która wraz kondycyami u nas preyrzana bydź može, na 400 Tal. oceniona została. ma bydž w zleceniu Król, Sądu Ziemiańskiego w Wschowie droga potrzebnéy subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedana, końcem którego to termin peremtoryczny na dzień 13. Lipca r. b. o godzinie gtey zrana przed Ur. Forner Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w lokaľu urzedowania naszego wyznaczony został, który to termin zdolność do posiadania maiącym kupcom ninieyszém obznaymia się.

Rawicz dnia 15. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju-

Subhastationspatent. Die im Rostenschen Kreise in dem Dorse Reu-Lu-

Patent subhastacyiny. Grunta własne Sukcessorom Jana i Magdale-

A the first the sent of the state with the contract of the section of the section

boit No. 8 und 20 belegenen, den Johann und Magdalena Kleinschen Erben gehöris gen Grundstücke, welche nach der gerichtslichen Taxe, welche eingeschen werden kann, auf 193 Athlr. 10 sgr. gewürzbigt worden, sollen zufolge Auftrages des Königlichen Landgerichts zu Fraustadt im Wege der nothwendigen Subhastation bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Der Bietungstermin ist auf den 18. Juli c. früh um 9 Uhr in unserm Geschäftslocale angesetzt, und wird bestächigen Käufern hierdurch bekannt gemacht.

Roffen ben 18. April 1831.

ny Klein, w Powiecie Kościańskim, w wsi Lubuszu nowym pod liczbą 8 i 20 położone, które według taxy sądowéy, która u nas przeyrzaną być może, na 193 tal. 10 sgr. otaxowane zostały, maią bydź w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowiedrogą koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzeda ne. Tym końcem wyznaczony został termin licytacyiny na dzień 18. Lipca r. b. o godzinie 9tey zrana w lokalu urzędowania naszego, o którym się ochotnicy ninieyszem uwiadomiaią.

Kościan dnia 18. Kwietnia 1831. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Daß ber Consufteur Gustav Abest ju Strzelno, und bessen verlobte Brant Anna Schrober zu Balczewo mittelst heute vor uns geschlose senen Vertrages, die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes in ihrer kunstigen Ehe ausgeschlossen haben, wird hiers durch zur allgemeinen Renntniß gebracht.

Inowraciam den 19 Man 1831. Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Jako konduktor Gustaw Roeski w Strzelnie, i iego zaręczona Oblubienica Anna Schroeder w Balezewie, w skutek zawartéy w dniu dzisieyszym przed nami ugody, wspolność maiątku i dorobku w ich przyszłym węźle małżeńskim wyłączyli, podaie się ninieyszym do publiczney wiadomości.

Inowrocław dnia 19. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Der hiesige Raufmann Samuel Seelig und die verwittwete Zadek Sternberg, Fromel geb. hirsch aus Eulm haben mittelst Contracts vom 15. b. die Gemeinschaft der Güter und des Gewerbes in ihrer kunftigen Sche ausgeschlossen, welches hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Inowraciam ben 16. Marg 1831. Ronigl, Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Tuteyszy kupiec Samuel Seelig i owdowiała Zadek Sternberg, Fromel z domu Hirsch z Chełmna kontraktem z dnia 15. t. m. wyłączyli w przyszłymich małżeństwie wspolność maiątku i zarobku, co się ninieyszém do publiczney podaie wiadomości.

Inowracław d. 16. Marca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhastationspatent. In Folge Auftrags des Königl. Land = Gerichts zu Broinberg haben wir zum Berkauf des zu Chelmic Amts Kruschwiß sub Nro. 13 belegenen Martin Spichalaschen Immes diat=Bauer=Hoses, welcher nach der gesrichtlichen Tape auf 787 Rthlr. 20 Sg. abgeschätzt ist, im Wege der Subhastation einen Termin auf den 27. August d. J. Morgens 9 Uhr hieselbst anderaumt.

Die Tape fann in unserer Registratur

eingesehen werben.

Strzelno ben 7. Juni 1831. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy, wyznaczyliśmy do sprzedaży gospodarstwa w Chełmcach w Amcie Kruszwieckim pod No. 13. położonego, do Marcina Spychały należącego, które według taxy sądowey na Tal. 787. sgr. 20. ocenione, w drodze subhastacyi termin na dzień 27. Sierpnia r. b. z rana o godzinie 9. tu w mieyscu.

Taxa w registraturze naszéy przeyrzana być może.

Strzelno dnia 7. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Avertissement. Zum Perkauf bes Avertissement. Do przedaży bieselbst sub Nro. 98 belegenen, ben vieruchomości tu pod No. 98. poło-

Hirsch Ephraim und Esther Lovenbergsschen Chelcuten gehörigen, auf 400 Athlir. 18 Sgr. 4 Pf. abgeschätzten Grundstücks, steht in Folge Auftrags des Königl. Landschrichts zu Bromberg im Wege der nothswendigen Subhasiation ein Bietungstersmin auf den 21. Julius d. J. hiesfelbst an.

Die Zare fann in unferer Regiffratur

eingesehen werden.

Strzelno den 1. Mai 1831. Konigl. Preuß. Friedensgericht. zonéy, do starozakonnych Hirsch Ephraim i Estery małżonków Loevenberg należący, na 400 Tal. 18 sgr. 4
feń. ocenionéy, wyznaczony iest w
skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy w drodze koniecznéy subhastacyi termin licytacyiny
na dzień 21. Lipca r. b.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy registraturze.

Strzelno dnia 1. Maia 1831.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung. Den 13. Juli a. c. Morgens um 8 Uhr sollen auf bem Amtshofe zu Bialosliwe 700 Sinck, im Wege ber Exekution abgepfändete, verzedelte Schaafe bffentlich an ben Meistbiestenden gegen gleich baare Bezahlung verzkauft werden, welches hierdurch bekannt gemacht wird.

Lobsens ben 3. Juni 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Dnia 13. Lipca r. b. zrana o godzinie 8. maią być na Amcie w Białośliwie 700 sztuk w drodze exekucyi wyfantowane polepszone owce publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą sprzedane, co się do wiadomości podaie.

Łobżenica dnia 3. Czerwca 1831. Król, Pruski Sąd Pokoiu.

Steckbrief. Am 26. Mai b. J. ift ber hier unten naher signalisirte gefährlische Dieb Joseph Polega, ber von hier von bem hiesigen Stadt, und Polizei Disrettorium an bas Königliche Inquisitoriat

List gończy. Na dniu 26. Maia r. b. zbiegł Transportantowi niżey opisany szkodliwy złodziey Józef Polega, pomimo że był okuty, na drodze tu ztąd do Murowaney Goślipy. du Koronowo auf den Transport gegeben worden, dem Transportführer auf dem Wege von bier nach Muromana : Godlin entwichen, obgleich er gefesselt war.

Es werden daher alle hohe und niedris ge Militairs und Civil-Behörden, so wie ein jedes einzelne Individuum hierdurch dienstergebenst ersucht, auf den Flüchtling streng vigiliren und im Vetretungsfalle arretiren und an und oder an das ges dochte Konigliche Inquisitoriat zu Koros nowo abliefern zu lassen.

Signalement. Familienname, Polega; Porname, Joseph; Geburtsort, Budziejewo, Kr. Wagrowiec;

Aufenthaltsort, bafelbft; Religion, fetholisch; Ulter, 36 Jahr; Größe, 5 Fuß 7 3011: Haare, hellbraun; Stirn, bedectt; Augenbraunen, braun; Augen, blan; Dafe, langlich ftart; Mund, aufgeworfen; Bart, bunkelblond (Stugbart) Bahne, vollzählig; Rinn, rund; Gesichtsbildung, oval; Gefichtsfarbe, gefund; Geftalt, fart und unterfett; Sprache, beutsch und polnisch; Befondere Rennzeichen, fehlen.

Befleibung. Alte grave zeugene Jade mit Flanell

który przez tuteysze Dyrektorium Miasta i Policyi na transport do Inkwizytoryatu w Koronowie oddanym został.

Upraszamy przeto wszelkie wyższe i niższe woyskowe i cywilne Władze i każde w szczególności Individuum, aby tegoż zbiega ściśle śledziły, w razie zdybania aresztowały, i do nas lub do wspomnionego Inkwizytoryatu w Koronowie odesłać kazały.

R y s o p i s.

Nazwisko, Polega;

Imie, Józef;

Rodem, z Budzieiewa Powiatu Wągrowieckiego;

Mieysce pobytu, tamże; Religia, katolicka; Wiek, 36 lat; Wzrost, 5 stóp 7 cali; Włosy, ciemniawe; Czoło, okryte; Brwi, ciemniawe; Oczy, niebieskie; Nos, pociagly gruby; Usta, wypukłe; Wasy, ciemnoblond; Zęhy, zupełne; Podbrodek, okragly; Twarz, pociągła; Cera, zdrowa; Postaci, grubey i siadley; Mówi, po niemiecku i po polsku; Oznaków szczególnych niema. Ubior.

Stary sycowy szary flanelą podszy?

gefuttert, blautuchene Wefte mit Metall= Indpfen, Zwillighofen, roth und gelb ges blumte Salsbinde, blautuchene Duge mit rothen Streifen und Salbstiefeln.

Pofen ben 6. Juni 1831. Ronigliches Inquisitoriaf. ty spancerek; sukienna granatowa kamizelka z metalowemi guzikami; cwilikowe spodnie, chustka w kwiaty czerwone i żółte, granatowa czapka z czerwoną obłogą, i krótkie bóty.

Poznań d. 6. Czerwca 1831. Królewski Inkwizytoryat.

Steckbrief. Der wegen gemeinen Diebftahle in Untersuchung bier befangen gewesene Johann v. Szczypfowefi, hat gestern Abende zwischen 6 und 7 Uhr Gelegenheit gefunden, hier feinem Be-

gleiter zu entfliehen.

Indem wir bies biermit offentlich befannt machen, ersuchen wir zugleich alle hobe und niedrige Militair= und Civil-Be= horben, fo wie ein jedes einzelne Indivis buum insbesondere bienftergebenft, auf ben bier unten naber fignalifirten Johann v. Szczypfowefi ftreng vigiliren, ihn im Betretungefalle arretiren und an une ab= liefern zu laffen.

Signalement. Kamiliennamen, Szczypfowsfi; Wornamen, Johann; Geburtsort, Rucharfi, Abelnauer Rreifes: Religion, fatholifch: Allter, 40 Jahr; Große, 5 Fuß 6 3011; Saare, Schwarz fraus; Stirn, offen; Augen, blau; Mafe, proportionirt; Bart, ichwarz;

List gończy. Obwiniony Ur. Jan Szczypkowski, będąc w Lukwizycyi o pospolita kradzież, znalazł sposobność dnia wczorayszego wieczorem pomiędzy godzina 6.a7. swemu wartownikowi zbiedz.

Podaiąc to ninieyszem do publicznéy wiadomości upraszamy zarazem wszystkie wyższe i niższe resp. woyskowe i cywilne władze oraz każde w szczególności individuum uniżenie, aby na opisanego tu niżey Ur. Jana Szczypkowskiego, baczne miały oko, a w razie zdybania aresztować i do nas odeslać kazaly.

Rysopis. Nazwisko, Szczypkowski; Imie, Jan; Rodem, z Kucharek powiatu Odola. nowskiego; Religii, katolickiéy; Wieku, 40 lat; Wzrostu, 5 stóp 6 cali; Włosy, czarne kędzierzawe: Czolo, otwarte; Oczy, niebieskie; Nos, proporcyonalny; Zarasta, czarno;

Bahne, gut; Kinn, rund; Gesichtsbildung, oval; Gesichtsfarbe, gesund; Gestalt, mittelmäßig stark; Sprache, polnisch und beutsch; Besondere Kennzeichen, trägt einen starten Dackenbart und Schnurbart.

Bekleidung.
Ein schwarztuchener Leibrock, bergleisthen Beinkleider, ohne Weste, ein schwarzter Filzhut, gewöhnliche neue Stiefeln.
Posen ben 7. Juni 1831.

Ronigliches Inquisitoriat.

Zęby, dobre;
Podbrodek, okrągły; 1
Skład twarz, pociągłey;
Cera, zdrowa;
Postać, mierna siadia;
Mówi popolsku i po niemiecku;
Szczególne znaki, ma wielkie faworyty i wąsy.

Ubior.

Czarny sukienny frak, takież pantalony, bez kamizelki, czarny okrągły kapelusz, zwyczayne nowe bóty.

Poznań d. 7. Czerwca 1831. Królewski Inkwizytoryat.

Subhastationspatent. Das hiere selbst in der Kalischer Vorstadt sub No. 335 belegene, den August Szczepanssischen Erben gehörige hölzerne Wohnhaus nebst Garten und einem Quarte Acker, gesrichtlich zusammen auf 473 Mthlr. 15 sgr. geschätzt, soll Schuldenhalber in dem door dem Deputirten Justizrath Vratsch auf den 29. August c. Morgens um 10 Uhr in unserm Gerichtslofale anstesbenden peremtorischen Termine bssentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Die Taxe kann in unserer Registratur während ben Dienststunden eingesehen werben.

Krotofinn ben 9. Marg 1831.

Fürstlich Thurn= und Taxissches Fürstenthums = Gericht.

Patent subhastacy:ny. Domostwo drewniane pod No. 335. na kaliskiém tu przedmieściu sytuowane, wraz z ogrodem i iedną kwartą roli do sukcessorów Augustyna Szczepańskiego należące, ogółem na 473 Tal. 15 sgr. sądownie oszacowane, z przyczyny długów w terminie peremtorycznym, na dzień 29. Sierpnia o godzinie 10. z rana, przed Deputowanym Sędzią Pratsch, w lokalu naszym sądowym, wyznaczonym naywięcey daiącemu publicznie sprzedane bydź ma.

Taxa w registraturze naszéy w czasie godzin służbowych przéyrzaną bydz może.

Krotoszyn dnia 9 Marca 1831. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Carl Scholy.

## Getreide : Markt : Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach vreußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide = Arten.   | Mittwoch den<br>8. Juni.                                                     |                           | Freitag den<br>10. Juni.                                                     |                                                        | Montag den<br>13 Juni 1831. |                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mr.fgr.vf.                                                            | bis<br>Alr.far r          | von<br>Mr.fgr.pf.                                                            | bis<br>Mr.fgr.vi                                       | von<br>ditr.far.vf.         | bis<br>Rtl.far. pf                                          |
| Beinen der Scheffel | 2 24 —<br>1 27 6<br>1 15 —<br>1 15 —<br>1 15 —<br>— 25 —<br>5 15 —<br>1 10 — | 1 17 6<br>1 7 6<br>1 17 6 | 1 27 6<br>1 20 —<br>1 10 —<br>1 20 —<br>1 25 —<br>— 22 6<br>— 25 —<br>6 15 — | 1 25 —<br>1 12 —<br>1 25 —<br>2 — 6<br>- 27 —<br>7 — — | 1 20 -<br>1 25 -<br>- 22 6  | 1 24 -<br>1 10 -<br>1 25 -<br>1 27 -<br>25 -<br>27 -<br>7 - |